# Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

4. Oftober 1861.

231.

Pazdziernika 186

(1848)Rundmachung.

Rro. 3628. Die h. f. f. Statthalterei hat mit ber Berordnung vom 4. Juni 1. 3. 8. 20979 bie Bewilligung jur Errichtung einer öffentlichen Apothete im Marktorte Rudki als Personalgewerbe ju er. theilen befunden.

Diefes Perfonalbefugnig mirb im Grunde h. Statthalterei. Mormalweisung vom 26. Juni 1858 3. 27126 von Seiten bes f. f. Bedirkamtes Rudki im Bege des Konfurfes an den meiftverdienten Bewerber verliehen.

Bewerber haben fich über bas erlegte Magisterium ber Pharmagie mit bem von einer öfterreichischen Univerfität erhaltenen Diplome, über bie f. f. öfterreichifche Staatsburgerschaft, über bas gurudgelegte Alter, die Religion, die bisherige Bermendung feit bem Ctudienaus. tritte und über bie Moralität, fo wie auch über ben zureichenden Fond, eine Apothete eröffnen und führen zu konnen, mittelft glaubwürdigen, bem biesfalls an bas f. f. Begirteamt in Rudki ju richtenden Bewerbungegefuche beizuschließenden Dokumenten bis 20. Oftober 1861 ausduweisen, und fich darin jugleich ju verpflichten, bie Apothete mit 1. Dezember 1861 für bas Publifum bei fonstiger Ungiligfeit des erlangten Befugniffes zu eröffnen.

Bom f. f. Begirfeamte. )1

Rudki, am 22. September 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3628. Wysokiem rozporzadzeniem c. k. Namiestnictwa z dnia 4. czerwca 1861 do liczby 20979 zostalą otworzenie publicznej apteki w miasteczku Rudki zezwolone.

To upoważnienie osobowe na mocy wysokiego normalnego rozporządzenia c. k. Namiestnictwa z dnia 26. czerwca 1858 do liczby 27126 ze strony c. k. urzędu powiatowego Rudki najwięcej zastużonemu kompetentowi w drodze konkursu udzielonem zostanie.

Kompetenci o to prawo osobowe wzywają się niniejszem, żeby się do 20go października 1861 wykazali, że dostąpili magisteryum farmacyi i dyplomem z wszechuicy państwa austryackiego są obdarzeni, niemniej też mają udowodnić prawo obywatelstwa państwa austryackiego i wykazać swój wiek, religie i dotychczasowe zatrudnienie od czasu wyjścia ze szkół publicznych, narcszcie udowodnić moralność i wystarczający fuodusz do otworzenia apteki i prowadzenia takowej wierzytelnemi do prośby załączyć się mającemi dokumentami, jakoteż dołączyć deklaracyę obowiązującą, że z dniem 1. grudnia 1861 pod rygorem nieupoważnienia dostąpionego tego prawa tę aptekę dla publiczności otworzą,

Z c. k. Urzędu powiatowego.

Rudki, dnia 29. Września 1861.

G b i f t. (1847)

Mro. 1427. Dom f. f. Begirteamte ale Gerichte in Storozynetz wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber die liegende Massa des zu Panka diesbezirks verstorbenen Stefan Foustey herr Konstantin v. Janosz aus Panka megen Anerkennung bes Gigenthumerechtes auf ein Grundfluck in Panka Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Sagfahrt gur Berhandlung auf ben 16. Oftober 1861 hiergerichte anbergumt worden ift.

Da der Aufenthaltsort ber Erben gur Maffe des verftorbenen Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Bezirksgericht zu deren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben Nikifor Olar, Ortsvorftand aus Panka, ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Erben bes verftorbenen Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober Die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mahlen und Diefem f. f. Bedirtegerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Berthetbigung bientichen porfdriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem biefelben fich bie aus deren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben mürden.

Bom f. f. Begirtsamte als Gericht.

Storożynetz, am 10. Juli 1861.

G d i f t. (1846)

Mro. 1014. Nom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Tlumacz wird bem Fedor Wasylow ober Sorochmaniuk und Wilhelm Hernisch mit biefem Goifte befannt gemacht, es habe bie f. f. priv. Afziengefellichaft für Buderfabritagion in Galigien ju Tlumacz gegen Die lie. Bente Berlaffenschaftemaffe nach Paul Plemiuke gegen Fedor Wasylow ober Sorochmaniuk und Wilhelm Hernisch eine Rlage unterm 18ten April 1861 3. 1014 wegen Erfolglaffung bes Betrages von 583 ft. 45 fr. RM. ober 612 ft, 935/10 fr. oft. B. aus ber bem Fedor Wa-

sylow ober Sorochmaniuk abgenommenen im Deposite bes Staniskawower f. f. Kreisgerichtes in Straffachen erliegenden Baarschaft pr. 587 fl. 141/2 fr. RM. angebracht, worüber jur mundlichen Werhands lung die Tagfahung auf ben 26. November 1861 10 Uhr Früh beflimmt murbe.

Da der Aufenthaltsort bes Fedor Wasylow Sorochmanink und Wilhelm Hernisch nnbefannt ift, fo mird benfelben der Tłumaczer Infaße Gr. Andreas Kawecki auf beren Gefahr und Roften jum Rura-tor bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach Fedor Wasylow v. Sorochmaniuk und Wilhelm Hernisch erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder bem bestellten Bertreter die nothigen Behelfe mitgutheilen oder aber einen anderen Cachwalter ju mahlen, und folden bem Berichte namhaft ju machen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fic die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbit beigumeffen ba. ben merden.

Tlumacz, am 24. August 1861.

E dykt.

Nr. 1014. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Tłumaczu Fedora Wasylow albo Sorochmaniak i Wilhelma Hernisch uwiadamia, że uprzywilejowane towarzystwo akcyonaryuszów fabrykacyi cakru w Galicyi w Tłumaczu przeciw masie nieobjętej Pawła Plumekę i przeciw Fedorowi Wasylow albo Sorochmaniuk i Wilhelmowi Hernisch wzgledem wydania kwoty 583 złr. 45 kr. m k. albo 612 zł. 931/2 kr. w. a. z odebranej Fedorowi Wasylów czyli Sorochmanink a w depozycie Stanisławowskiego c. k. sądu obwodowego złożonej gotówki w kwocie 587 złr. 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr. m. k. w tutejszym c. k. sądzie pod duiem 18. kwietnia 1861 do liczby 1014 pozew wydało, na który do ustuej rozprawy termin na dzień 26. listopada 1861 wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu Fedora Wasylów czyli Sorochmauiuk i Wilhelma Hernisch niewiadome jest, więc do zastąpienia tychże za kuratora p. Jedrzej Kawecki z Tłumacza postanowiony został, z którym ta sprawa podług przepisów ustawy sądowej przeprowa-

dzoną zostanie.

Wzywa się więc niniejszym edyktem Fedora Wasylów, czyli Sorochmaniuk i Wilhelma Hernisch, azeby albo sami tu w sądzie stawili się, lub przeznaczonemu kuratorowi potrzebne prawne dowody udzielili, lub kogo innego za pełnomocnika dla siobie obrali, i tutejszy sad o tem zawiadomili, gdyż w przeciwnym razie zle skutki wypaść mogące, sami sobie przypisać będą musieli.

Tłumacz, dnia 24. sierpnia 1861.

I. Ginberufungs-Gbift. Mro. 31413. Bon der galigischen Statthalterei werden die im

Auslande unbefugt fich aufhaltenden, nach Lemberg zuständigen mili. tarpflichtigen Jergeliten Lasar Schonblum, Markus Beer Weiss, Chune Bachstutz und David Becr Piepes, im Grunde allerhochften Batentes vom 24. Marg 1832 S. 7 lit. e. hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von ber Ginschaltung Dieses Ediftes in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung in ihre Beimath gurudgutebren, und ihre Rudfehr bei bem Lemberger Magiftrate ju rechtfertigen, widrigens diefelben nach ben Bestimmungen bes gedachten Patentes als unbefugte Mus. wanderer behandelt werden würden.

Lemberg, am 10. September 1861.

I. Edykt powołujący.

Nr. 31413. C. k. galicyjskie Namiestnictwo wzywa niniejszem przebywających bez pozwolenia za granicą a obowiązanych do służby wojskowej izraclitów ze Lwowa, mianowicie Łazarza Schönbluma, Marka Beera Weissa, Chane Bachstütza i Dawida Beer Piepesa, na mocy najwyższego patentu z 24. marca 1832 S. 7 l. e., ażeby w przeciągu 6 miesięcy od ogłoszenia tego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej powrócili do rodzinuego kraju i u magistratu Lwowskiego usprawiedliwili bezprawną swą nieobecność, gdyż w preciwnym razie podpadną postanowieniom rzeczenego patentu jako samowolni wychodzey..

Lwów, duia 10. września 1861.

G d i f t. Mro. 12424. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag bie mit b. 8. Befchluge rom 6. Juli 1861 Bahl 5629 angeordnete Beidnung ber burch Nathan Links und Samuel Chodrower angenommene Firma "Links & Chodrower" für eine Rommissione = und Spedizionshandlung am 22. August 1861 erfolgt set. Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, ben 30. August 1861.

(1836)Kundmachung.

Dr. 63181. Die theoretischen Staatsprüfungen ber rechtshistoriichen Abtheilung beginnen bei ber f. f. Prufuuge-Rommiffion in Lem-

berg im Studienjahre 1862 am 5. Oktober 1861.

Die Studirenden, welche fich der Prüfung biefer Abtheilung unterziehen wollen, haben fich im Grunde S. 55 der Instrukzion vom 27. Mai 1856 mittelft schriftlicher Zulaffungegesuche, welchen ber Immatrifulazioneschein, bas Maturitatezeuguig ober bas basfelbe vertretende Dofument und das Melbungsbuch beizuschließen sind, bei bem Defaue bes rechte. und flaatswiffenschaftlichen Professoren-Kollegiums rechtzeitig ju meiben, woruber bie Bulaffungsverfiandigung erfolgen

Bur Darnachachtung bei der Melbung zur nächstfolgenden rechtshistorischen Staatsprüfung, welcher sich die Studirenden am Schluße ibres vierten oder im Laufe ihres funften juritifchen Studiensemefters ju unterziehen haben, wird befannt gegeben, baß als ordentliche Prufungstermine die letten Wochen bes Juli und die erften Wochen bes Otiober 1862, als außerorbentlicher Termin aber bie lette Woche bes Mintersemeftere bestimmt find; daß ferner bie Melbungen für ben Julitermin 1862 in der Zeit vom 15. Mai bis 15. Juni 1862, die Melbungen für den außerordentlichen Termin des Jahres 1862 aber drei Wochen vor dem Schlufe bes Wintersemestere gn geschehen haben.

In dem außerordentlichen Termine werden aber nur jene Kan-

didaten geprüft, welche

1. bem Privatfludium obliegen und vom b. Ministerium bes

Unterrichtes die Bewilligung gur Prüfung erhalten, oder

2. welche biefelbe hohe Ministerial-Bewilligung jugleich mit ber gangen oder theilweisen Studiennachficht erhalten haben; endlich

3. welche reprobirt murben, und welchen nicht etwa eine langere

Frift jur Biederholungsprufung anberaumt murde. Bezüglich der Kandidaten, welche fich der zweiten, d. i. der jubigiellen theoretischen Staatsprüfung im Grunde bes h. Ministerial. Erlages vom 2. Ottober 1855 R. G. Bl. Nr. 172 ju nnterziehen habeu, d. i.

1. berjenigen, welche mit dem abgelaufenen Studienjahre 1861 ihr Quadriennium beendet, fich ber judiziellen Staatsprufung aber noch

nicht unterzogen haben, ober bei derfelben reprobirt murben;

2. jener, welche die Rechtsftudien noch mabrend ber Geltung des alteren Prufungefiftemes beendet, fich aber ber judiziellen Prufung noch nicht unterzogen haben, so wie ferner jener, welche sich biefer Brufung im Grunde b. Ministerial-Bewilligung als Privatftubirende

nach erhaltener Studieunachficht unterziehen wollen; endlich

3. bezüglich berjenigen, welche mit bem jest beginnenden Stu-bienjahre ihr Quadriennium beendigen werden, wird befannt gegeben, daß bie Randidaten der beiden erften Rathegorien, mit Ausnahme berfenigen, welchen als bei ber fruberen Brufung Reprobirten ein Bieberholungstermin bestimmt worben ift, vor beffen Ablauf fie fich ber Prüfung nicht uuterziehen durfen, wann immer mahrend des Studienjahres 1862, die Randidaten der dritten Rathegorie aber mahrend der letten feche Bochen des achten Semesters sich diefer Prufung untergieben tounen.

Die biesfällige Meldung jur Prufung geschieht bei bem Borstande ber judiziellen Rommiffions. Abtheilung und die Kandibateu haben demselben ihre nach Vorschrift des S. 14 der Ministerial=Berord= nung vom 16. April 1860 belegten und gestämpelten Gefuche ju

übergebeu.

Bezüglich ber flaatewiffenschaftlichen theoretifden Staatsprufung wird bekannt gegeben, daß fich berfelben jene Rechtskanbibaten unter= ziehen können, welche ihr Quabriennium bereits zuruchgelegt ober bie h. Ministerial Bewilligung erlangt haben, sich als Privatstudirende

ober mit Radficht ber Studien zu berfelben gu melben. Die Meldung erfolgt bei bem Borftande der ftaatswiffenschaftliden Kommiffions-Abtheilung auf biefelbe Art, wie gur jubiziellen Brufung. Die Kandidaten für alle diefe Prüfungen haben fich vor ber-

felben bei dem betreffenden Boistande über die bezahlte Prüfungstare ober über die bewilligte Rachficht berfelben auszuweisen. Bon der f. f. Staatsprüfungs - Rommiffion.

Lemberg, am 19. September 1861.

Edift. (1833)

Mr. 9840. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird befannt gegeben, es werde nach bereits burchgeführtem ersten und zweiteu Grefuzionsgrade im Zwecke der Einbringung des mit Urtheil des f. f. Landesgerichtes vom 12. August 1856 3. 6985 ber Klägerin Eudokia Ostaf mit monatlichen 3 fl. RM. vom 22, Februar 1855 zugesprodenen Unterhaltsbetrages, dann der Gerichtskoften pr. 4 fl. RM. u. f. w. bie Beräußerung ber bem Schuldner Pantaleimon Ostaf gehöri. gen, in Rosch gelegenen Realität sub CN. 213, welche im Grundbuche nicht eingetragen erscheint, hiemit bewilliget.

Bur Ausführung berfelben im Bege ber bei biefem Gerichte abzuhaltenden öffentlichen Lizitazion werden brei Termine, nämlich ben 22. Oftober 1861, 18. November 1861 und 17. Dezember 1861, je-

besmal nm 9 Uhr Früh bestimmt.

Sollte bie zu veräußernde Mealität in den ersten zwei Terminen nicht über ober menigstens um ben Schähungemerth veraußert merben fonuen, fo wird diefelbe am britten Termine auch unter bem Scha-Bungemerthe hintangegeben merben.

Als Ausrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schähungswerth ber feilzubiethenden Realitat mit 721 fl. 30 fr. oft. 28. angenommen.

Seber Kaufluftige ift gehalten gleich beim Beginne ber Ligitagion des Ausrufspreises als Babium bei ber Rommiffion gu erlegen, welches bem Ersteber in ben Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber gleich nach beenbigter Ligitagion gurudgeftellt merden wird. Die übrigen Ligitationebedingniffe fo mie ber Schatungeaft ber fraglichen Realitat konnen in ber biergerichtlichen Registratur und am Ligitagionstage bei ber Rommiffion eingesehen werben.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, ben 31. August 1861.

(2)(1830)

Rr. 9639. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird bekannt gemacht, bag ber hierortige Sandelsmann Salamon Bibring am 26. September 1861 bie Bahlungerinftellung angezeigt und um bie Ber-

gleichsverhandlung gebefen hat.

Es wird fonach bas Bergleichsverfahren über bas fammtliche bewegliche und mit Ausnahme ber Militargrenge im Inlande befind. liche unbewegliche Bermögen bes Salamon Bibring eingeleitet, wovon die Gläubiger mit dem verfiandiget merben, bag die Borladung gur Bergleichsverhandlung felbft und ber hiezu erforberlichen Unmeldung ber Forberungen vom herrn f. f. Rotar Zdrassil ale gerichtlich befiellten Leiter biefer Berbandlung werbe fundgemacht werden.

Stanislawow, am 28. September 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 28236. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszem wszystkich tych, którzyby byli w posiadaniu talonów od następnjących listów zastawnych galic. stanowego Towarzystwa kredytowego,

a) Od listu na 500 złr. z dnia 1. stycznia 1851 Ser. IV., nr.

ser. 3050,

b) od listu na 500 złr. z dnia 1. stycznia 1851 Ser. IV., nr. ser. 3153,

c) od listu na 100 złr. z dnia 1. stycznia 1851 Ser. V., nr. ser. 7317,

aby te talony w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni przedłożyli lub prawa swe do tychże wykazali, w razie bowiem przeciwnym takowe za nieważne uzuane zostaną.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 7. sierpnia 1861.

Edykt.

Nr. 1782. C. k. sąd powiatowy Żurawieński wzywa niniejszem z pobytu niewiadomą Jawdochę Batronow, ażeby się do spadku po swoim ojcu Danile Batronow, w Manasteren bez ostatniej woli rozporządzenia dnia 10. maja 1856 zmarłym, w przeciągu roku zgłosiła i swe oświadczenie wniesła, inaczej bowiem spadek z resztą wiadomemi spadkobiercami i z ustanowionym dla nieobecnej knratorem Oleksa Nimko przeprowadzony i załatwiony zostanie.

Od c. k. urzędu jako sądu powiatowego.

Zurawno, dnia 31. grudnia 1860.

Mr. 1215. Bon bem f. f. Bezirksamte ale Gerichte ju Solotwina wird über fruchtlose Berstreichung des am 26. Juli 1860 Bahl 1114 verlautbarten Unmelbungetermines und über neuerliches Unfuchcu ber Gemeinde Bitkow, ber berfelben angeblich in Berluft gerathene, auf die Gemeinde Bitkow lautende Anleheneschein ddto. 16. August 1854 Mr. 26 über ben noch im Jahre 1855 ganglich falbirten Gubffripgionebetrag pr. 50 fl. RM. hiemit für nichtig und erloschen erflärt.

Solotwina, am 3. September 1861.

Ankundigung. (1844)

Mro. 6980. Am 14. Oftober 1861 wird in ber Tarnopoler Areisbehörde = Ranzlei um 9 Uhr Bormittags die Lizitazion wegeu Verpachtung ber Trembowler ftabtischen Propinazion auf die Periode vom 1. November 1861 bis babin 18 4 abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt jahrlich 4950 fl. oft. 28.

Die Ligitagioneluftigen haben an Badium ber Ligitagione - Rommiffion 10% des Ausrufspreifes baar ju erlegen, die übrigen Bedingniffe werben ben Ligitanten bei ber Rommiffion befannt gemacht merben.

Tarnopol, am 26. September 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6980. Dnia 14. października 1861 odbędzie się w kancelaryi obwodu Tarnopolskiego o 9tej godzinie przed południem licytacya względem puszczenia w dzierzawe Trembowelskiej propinacyi miejskiej na peryod od 1. listopada 1861 az do listopada 1864.

Cena wywołania wynosi rocznie 4950 zł. w. a. Mający chęć licytować mają złożyć wadyum komisyi licytacyjnej 10% ceny wywołania gotówką, inne warunki będą licytantom przez komisyę ogłoszoue.

Tarnopol, dnia 26. września 1861.

(1840)Edi.ft. (2)

Mro. 40988. Bon bem f. f. Lemberger Landes = als Handels. gerichte mird ben abmefenden und bem Bohnorte nach unbefannten Therese Nawratil und Sophie Glanz mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß Leiser Belf hiergerichts unterm 19. Geptember 1861 Bahl 40211 ein Gefuch um Erlaffung ber Bahlungeauflage bezüglich ber Wechselsumme von 400 fl. oft. 20. f. N. G. überreicht hat, worüber mit bem Beschluße vom 20. September 1861 Bahl 40211 biefer ge-

betenen Zahlungsauflage willfahrt murbe.

Da ber Bohnort ber Theresia Nawratil und Sofie Glanz unbetannt ift, fo mirb berfelben ber Landes. und Gerichts Abvofat Dr. Pfeiffer mit Substituirung des Landes : und Gerichte : Abvofaten Dr. Wurst auf deren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bem. felben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes - ale Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 26. September 1861.

Obwieszczenie. (1841)

Nr. 33792. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniejszem niewiadomych imion, życia i pobytu spadkobierców Gottfrieda Sertz de Ottensheim, tudzież z pobytu niewiadomych p. Franciszka Sertz de Ottensheim i p. Józesine Fiałkowo z domu Bauchmüller, iz pod dniem 7. sierpnia b. r. do 1. 33792 p. Dyonizy Nizieniecki podał prośbę o amortyzacyę kontraktu kupna i sprzedaży o realność "Prochownia" w Bezbrudach w obwodzie Złoczowskim połozona, na dniu 25. pazdziernika 1854 we Lwowie zawartego.

Ponieważ częścią miejsce pobytu, częścią czy wyż wymienione strony zyją, i jak się nazywają nie jest wiadomo, przeto na ich koszt i niebezpieczeństwo postanawia się dla ich zastępstwa kuratora w osobie p. adw. dr. Malinowskiego z zastępstwem p. adw. dr. Tarnawieckiego, któremu się podanie amortyzacyjne do oświad-

czenia w przeciągu dni 30 udziela.

Ostrzega się zatem pozwanych, by w stosownym czasie, albo ze swej strony oświadczenie wnieśli, lub postanowionemu kuratorowi sposoby podali, lub też innego obrali i o tem sądowi donieśli, w ogóle aby wszelkich stosownych kroków użyli, inaczej bowiem sami przypisać sobie będą musieli skutki wyniknać mogace.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 28. sierpnia 1861.

C d i f t

Mro. 13005. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nad unbefannten Joachim Rosenmann mit biefem Edifte bekannt gemacht, bag Ignatz Parolla ale Giratar bee Bisig Moses Rippel wider benfelben die Bahlungsauflage der Bechfelfumme pr. 100 ft. RM. ober 105 ft. oft. 2B. am 1. September 1861 Bahl 13005 überreicht habe, und folche mit Befdluß vom 6. September 1861 Bahl 13005 bewilliget wurde.

Da ber Wohnort bes Belangten unbefannt ift, und berfelbe auch außer den f. f. Erblanden fich aufhalten turfte, fo wird Berr Advotat Dr. West auf beffen Gefahr und Roffen jum Rurafor beftellt, und bemfelben ber oben angeführte Bahlungsauftrag biefes Be-

Bom f. f. Landesgerichte. richtes jugestellt. Czernowitz, am 6. September 1861.

Edift. (1845)

Dio. 35572. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird den bem Leben und Bohnorte nad unbefannten Erben tes Israel Selzer mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider bie liegende Nachlagmaffe bes Isak Selzer und Israel Selzer und zwar auch gegen bes letteren dem Leben und Bohnorte nach unbefannten Grben burch einen ex offo. beizugebenden Rurator und Gdifte, taun die prafumptiven Etben des Isaak Selzer und zwar; Sara geb. Selzer verehel. Margules, Rramerin sub Nr. 1343/4, Neche Selzer aud Untermann genannt, dann Gittel Selzer auch Untermann genannt, beibe Geschäfteft. Rr. 2123/4 megen Ertabulirung des 10jöhrigen Befihrech: tes eines Zimmers im Iten Stock des hauses Dr. 1192/4 sammt der Superlast pr. 400 fl. M.B. sammt Zinsen aus tem Lastenstande des im f. f. Steueramte critegenden Restaufschillings für die Realirat pr. 1949 fl. 36 fr. RM. fammt Binfen - Chaim Aron Schreiber und Lazar Wittels unterm 19. August 1861 Bahl 35572 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber unterm 4ten Schlember 1861 gur mundlichen Berhandlung biefer Streitfache die Parieien auf ben 6. November 1861 Wormittage um 11 Uhr vorgelaben murden.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten, ja fie felbst dem Leben nach unbefannt find, fo hat bas f. f. Landesgericht ju beren Berire. tung und auf deren Gefahr und Roften den hiefigen Advokaten Dr. Blumenfeld mit Cubstituirung bes Advokaten Dr. Mahl als Kurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien

vorgefdriebenen Berichteordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift werden bemnach bie Belangten erinnert, jur rech= ten Beit entweder felbft ju ericheinen, ober die erforderlichen Richtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen auderen Sachwalter ju mablen, und diefem ganbesgerichte anzuzeigen, überhaupt Die gur Bertheidigung tienlichen porfdriftsmäßigen Rechtemittel Bu ergreifen , indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entfichenben Folgen felbft beigumeffen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg , am 4. September 1861.

Ronfurd = Ausschreibung. (1835)

Mro. 9327 - pr. Bur Befegung einer bei bem Magiftrate der foniglichen Sauptstadt Lemberg erledigten provisorischen Aftuareftelle mit bem Gehalte jahrlicher 420 fl. oft. M. wird ber Konture bis Ende Movember 1861 ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Stelle baben ihre an den Borftand bes Lemberger Magiftrats gerichteten Gesuche burch ihre zufländige politifche Beborde, und falls fie im öffentlichen Dienfte fieben, burch ihren

unmittelbaren Amtevorstand einzubringen, hiebei bie erforderliche Besfähigung und Gignung, insbesondere aber die vollendeten juridischen Studien, beziehungemeise bie abgelegten theoretischen Staateprüfungen, ferner bie Befahigung für bie politische Geschäfteführung und bie Reuntuiß ber Landediprache nachzumeifen.

Endlich haben die Bewerber auch anjugeben, ob und in welchem Grabe fie etwa mit einem Beamten bes Lemberger Magistrats ver-

mandt ober verschwägert finb.

Bom f. f. Statthalterei. Prafidium.

Lemberg, den 29. Ceptember 1861.

#### Konkurs.

Nr. 9327 - pr Dla obsadzenia posady aktuaryusza z płacą w kwocie 420 zł w. a. przy magistracie królewskiego stołecznego miasta Lwowa rozpisuje się konkurs po koniec listopada r. 1861.

Kandydaci o te posade maja wnieść podania do przełożonego magistratu Lwowskiego wystosowane przez przenależną im władze polityczną, jeżeli zaś są w służbie publicznej, przez przełożonych swoich bezpośrednich. W podaniu takowem należy wykazać odpowiednie przymioty i uzdolnienie, w szczególności zaś dowody, że ukończyli nauki prawnicze i złożyli teoretyczne egzamina prawnopolityczne, że posiadają kwalifikacyę do prowadzenia spraw politycznych i że władają językiem krajowym.

Nakoniec mają także podać kandydaci, czyli i w jakim sto-

pnia są spokrewnieni lub spowinowaceni z którym z urzędników

magistratu Lwowskiego.

Z c. k. prezydyum Namiestnictwa.

Lwów, daia 29. września 1861.

Ginberufunge - Gdift.

Mro. 7880. Bon ber t. f. Kreisbehörte in Brzegan wird ber unbekannt in Rugland fich aufhaltende, nach Romanow zuständige Anton Klodzianowski blemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von ber erften Ginfchaltung Diefes Ediftes in ber Landes . Beitung in feine Beimath gurudgutehren und feine unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach bem faif. Patente vom 24 Marg 1832 verfahren merden mußte.

Brzegan, am 20. September 1861.

Edykt powołujący.

Nr. 7880. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszem Antoniego Kłodzianowskiego z Romanowa, przebywającego bez pozwolenia w Rosyi, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej, powrócił do kraju i bezprawną swą nieobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciw<mark>nym razie</mark> ulegnie postanowieniom c. k. patentu z dnia 24. marca 1832 roku.

Brzeżany, dnia 20. września 1861.

E d y k t.

Nr. 37746. C. k. sad krajony Lwowski Józefa Gabryela dwojga imion Szeptyckiego, Bazylego Lipskiego i Wojciecha Lipskiego, a w razie ich śmierci niewiadomych sukcesorów tychże niniejszem uwiadamia, że przeciw nim jako sukcesorom ś. p., Euzebiusza i Justyny Lipskich i innym wytoczyła dnia 2. września 1861 do 1. 37746 gmina wsi Wola wielka pozew o własność gruntów w Woli wielkiej w mapie katastralnej z roku 1854 numerami parcell. 958, 1064, 1062, 931, 935, 961 i 966 oznaczenych z p. na któren to pozew pozwani w przeciągu 90 dni obronę wnieść mają.

Ponicwaz miejsce pobytu zapozwanych nie jest wiadome, przeto c. k. sad krajowy Lwowski postanawia dla nich kuratora adwokata krajowego dr. Polańskiego, z zastępstwem pana adwokata dr. Witwickiego, z którym na ich koszta i niebezpieczeństwo wytoczona sprawa podług tu istniejących ustaw przeprowadzoną będzie.

Zapazwani przeto w należytym czasie albo sami się stawić, lub kuratorowi swemu należytą informacyę i słurące ku ich obronie dokumenta udzielić, lub też innego zastępce postanowić i takowego sądowi oznajmić mają, albowiem inaczej złe skutki z zaniedbania wyniknąć mogace, sobie samym przypiszą.

Z rady c. k. sądu krajowego.

We Lwowie, dnia 18. września 1861.

Kundmachung. (1843)

Dr. 62982. Das hohe f. f. Ministerium fur Sandel und Boltswirthschaft hat mit Erlay vom 11. September 1861 3. 2803 - 1001 bas bem Wilhelm Schmid und Frang Arend auf Erfindung einer Gegreibe. Soneidmafdine unterm 1. August 1858 ertheilte ausschließente Privilegium auf die Dauer bee vierten Jahres verlangert.

Bas hiemit zur allgemeinen Renninis gebracht wird. Won ber t. t. galig. Staatthuttetet.

Lemberg, am 25. September 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 62982. Wysokie c. k. ministeryum handlu i ekonomii politycznej przedłużyło dekretem z 11. września 1861 l. 2803-1001 nadany Wilhelmowi Schmid i Franciszkowi Arend na wynalezienie żniwiarki, czyli maszyny do żecia zboża pod dniem 1. sierpnia 1858 wyłączny przywilej na czas czwartego roku.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. września 1861.

(1798) Kundmachung. (2)

Nro. 4927. Zu Folge Ermächtigung des h. f. f. Finang-Ministeriums wird mit letten September I. J. die wochentlich dreimalige Rettpost zwischen Lemberg und Bekzec, die wochentlich einmalige Rettpost zwischen Lemberg und Rawa ruska und die wochentlich einmalige Reitpost zwischen Lemberg und Zotkiew eingestellt, dagegen mit Besginn des Monats Oftober 1861:

1) Die wochentlich zweimalige Mallepost zwischen Lemberg und Belzec auf brei wochentliche Fahrten vermehrt,

2) eine wochentlich viermalige Mallepost zwischen Lemberg und

Zółkiew, bann

3) eine wochentlich dreimalige Reitpost zwischen Zokkiew und Betzec eingeführt,

4) die wochentlich viermalige Bothenfahrpost zwischen Zokkiew und Sokal über Gross-Mosty auf tägliche Kurse vermehrt, und

5) die Koursorenung bei der mochentlich dreimaligen Botenfahrs post zwischen Rawa ruska und Uhnow, dann bei der mochentlich viers maligen Botenfahrpost zwischen Gross-Mosty und Belz abgeandert.

Gleichzeitig wird die f. f. Posterpedizion in Knlikow zur Passagiersaufnahme ermächtiget, für den Fall, daß in den durchpassirenden Wagen leere Plage vorhanden sind. Die Entfernung wird zwischen Lemberg und Knlikow mit 21/2 und zwischen Knlikow und Zołkiew mit 11/2 Meilen festgesetzt, und hiernach die Passagiersgebühr berechnet und eingehoben.

Die ermähnten Postfurse merben in nachstehender Ordnung ver-

fehren.

I. Mallepost zwischen Lemberg und Zotkiew.

Wontag Montag Montag 10 U. Dienst. 3 Uhr Donn. Freitag Abends Freitag Samst. Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag

II. Mallepost zwischen Lemberg und Betzec.

Von Lemberg in Belzec Von Belzec in Lemberg Sonntag Mont. 5 U. Dienst. Mittw. 7 U. Dienstag 7 U. A. Mittw. 5 M. Donn. 9 U. A. Freitag 5 M. Donn. Freitag Früh Samst.

III. Reitpost zwischen Zolkiew und Belzec.

IV. Bothenfahrpost zwischen Zotkiew und Sokal. Zotkiew in Sokal. Bon Sokal in Zotkiew

Won Zółkiew in Sokal. Won Sokal in Zółkiew tägl. 4 U. F. tägl. 1 U. 15 M. WM. tägl. 11 U. WM. tägl. 8 U. 15 M. A.

V. Bothenfahrpost zwischen Gross-Mosty und Belz. Von Belz in Gross-Mosty Von Gross-Mosty in Belz.

Sonntag) Sonntag Montag Montag

Sonntag dienstag die Sonntag die Gonntag die Gonnta

VI. Bothenfahrpost zwischen Rawa ruska und Uhnow.

Won Uhnow in Rawa Kon Rawa in Uhnow Montag du. Montag Dienst. de U. Dienst. de U. Dienst. de U. Dienst. de V. Donn. Freitag de Kreitag de Kreit

Was mit der Bemerfung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß durch die obigen Mallefahrten zwischen Lemberg und Zolkiew eine tägliche Malleposigelegenheit hergestellt wird, daß zu beiden Mallefahrten 7 Reisende aufgenommen werden, und daß jene Passastere, welche sich nach Kalików einschreiben lassen, die Personengebühr bis zur nächsten über Kulików hinaus gelegenen Posistazion zu entrichten habeu.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefgion.

Lemberg, am 10. September 1861.

(1842) Kundmachung. (1)

Mr. 9619. Unter Journal-Artifel 832 ex 1860 erliegt beim biefigen politischen Deposite ein Betrag von 7 fl. 55 fr. öft. B., welder für einen bei Noe Binder vom Zastawnaer f. f. Bezirksamte beanständeten und am 14. September 1860 im Lizitazionswege hieramts

veraußerten Wagen geloft worden.

Nahbem Noe Binder, angeblich ein Kimpolunger Insaße, laut Mittheilung bes f. f. Zastawnaer Bezirksamtes im Durchschube nach Kimpolung zu Hliboka entwichen und nicht eingebracht worden ist, bis jeht weder er noch sonst Jemand wegen bes fräglichen Wagens sich hiersamts gemelbet hat, daher man der Vermuthung Raum geben muß, daß der Wagen ein gestohlenes Gut ist, so wird bersenige, der auf den obigen Lizitazionserlös einen rechtlichen Anspruch hat, hiermit ausgefordert, diese seine Ansprüche die Ende Dezember 1861 hieramts gelstend zu machen, widrigens nach Verlauf dieser Frist der obige Erlös dem Armensonde zugewendet werden müßte.

R. Stadtmagistrat. Czernowitz, am 19. Inli 1861. Obwieszczenie.

Nr. 4927. W skutek upoważnienia wys. c. k, ministeryum finansów zastanawia się z ostatnim dniem września b. r. następujące poczty; a to: poczta konna posłańcza 3 razy w tygodniu między Lwowem a Bełzcem; poczta konna posłańcza raz w tygodniu między Lwowem a Rawą ruską i poczta konna posłańcza raz w tygodniu między Lwowem a Zółkwią; natomiast z dniem 1. października bieżącego roku.

1) Mallepoczta dwa razy w tygodniu między Lwowem a Belz-

cem na trzy jazd w tygodniu pomnaża się,

2) Mallepoczta między Lwowem a Zólkwią 4 razy w tygodnia, tadzież

3) Poczta konno-posłańcza 3 razy w tygodniu między Zółkwią a Bełzcem wprowadza się,

4) Poszta wózkowa posłańcza cztery razy w tygodnin między Zółkwią a Sokalem przez Mosty wielkie, na codzienną pomnaża się.

5) Porządek biegu poczty wózkowej posłańczej trzy razy w tygodnia między Rawa raska a Uhnowem i poczty wózkowo-poslańczej między Wielkiemi Mostami i Bełzem 4 razy w tygodniu zmie-

Równocześnie upoważnia się c. k. ekspedycyę pocztową w Kulikowie do przyjmowania pasażerów na przypadek, gdyby miejsca w przejeżdzających wozach pocztowych próżne były. Odległość między Lwowem a Knlikowem ustanawia się na 2½ a między Kulikowem i Zółkwią na 1½ mili i podług tegoż należytość od pasa-

żerów porachowaną i pobieraną będzie. Wyż wymienione kursa pocztowe w następującym porządku

odbywać się będą:

I. Mallepoczta między Lwowem a Zółkwią.

do Zółkwi. Z Zółkwi do Lwowa, Ze Lwowa Poniedz. Środa 40. m. Sobota 3. g. r. Wtorek Poniedz. Czwart (6.g. 40. Sroda 7. g. w.Piątek Sobota Piatek wiecz. Sobota Poniedz. Sobota Sobota Poniedz.

II. Mallepoczta między Lwowem a Bełzcem.

Ze Lwowa do Bełzca. Z Bełzca do Lwowa.

Niedziel. Wtorek Vtorek 7. g. w. Środa Piątek Piątek Piątek Niedz. 7. g. w. Sobota 9. g. w. Piątek Niedz.

III. Poczta konna poslańcza między Zółkwią a Bełzcem.

Z Zółkwi do Bełzca, Z Bełzca do Zólkwi.

Poniedz. 11. g. Wtorek Środa 10 m. Czwart. Wtorek Nobota 1. g. Czwart. Piątek w. Sobota 1. g. Czwart. Sobota 1. g. Czwart. Sobota 1. g. Czwart. Nobota 1. g. Czwart. Nobota 1. g. Czwart. Sobota 1. g. Czwart. Nobota 1. g.

IV. Poczta wózkowa posłańcza między Zółkwią a Sokalem Z Zółkwi do Sokala. Z Sokala do Zółkwi Codzień 4. g. r. Codzień 1.g. 15. m. Codzień 11. g. Codzień 8. g. 15. po połudn. rano. m. wieczór.

V. Poczta wózkowa posłańcza między Mostami wielkiemi a Bełzem.

Z Bełza do Mostów w. Z Mostów w. do Bełza.

Niedz.
Wtorek (12. g. Wtorek (3.g.30. Środa (8.g.30. Środa Czwart. w poł. Czwart. m. po p. Piątek Niedz. (m. rano Piątek Niedz.)

VI. Poczta wózkowa posłańcza między Rawa ruską a Uhnowem.

Z Uhnowa do Rawy. Z Rawy do Uhnowa.

Poniedz. 4. g. Pon. Sroda 30. m. Środa 7. g.w. Czwar. 30. m. Czwar. 9. g.r. Sobota 7. g.w. Sobota 7. g.w

Co się do powszechnej podaje wiadomości z tą uwagą, że przez zaprowadzenie powyższych jazd mallepocztą miedzy Lwowem a Zółkwią, sposobność jazdy takową codziennie się nadarza, że obydwie mallepoczty po 7 podróżnych mieścić będą, i że ci podróżni, którzy się do Knlikowa zapisują, należytość osobową aż do najbliższej za Knlikowem położonej stacyi uiścić mają.

Od c. k. galic. dyrekcyi poczt. Lwów, dnia 10. września 1961.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9619. Pod artykułem żurnału 832 z r. 1860 złożona jest w tutejszym depozycie politycznym kwota 7 złr. 55 cent. wal. austr., którą c. k. urząd powiatowy w Zastawnie nzyskał za przytrzymany u Noego Binder, a dnia 14. września 1860 w tutejszym urzędzie w drodze licytacyi wóz sprzedany.

Ponieważ Noe Binder, domniemany mieszkaniec z Kimpolnnga, wedłng doniesienia c. k. urzędu powiatowego w Zastawnie odesłany szubpasem do Kimpolunga umknął w Hliboce, i nie został schwytany, a dotychczas ani on, ani kto inny nie zgłosił się w tutejszym urzędzie względem nadmienionego wozu, dlatego można się domyślać, że ten wóz był skradziony, przeto wzywa się niniejszem tego, coby miał słuszne prawo do uzyskanej w licytacyi kwoty, ażeby to swoje prawo po koniec grndnia 1861 w tutejszym urzędzie ndowodnił, inaczej po npływie tego terminu powyższa kwota oddana będzie na fundusz ubogich.

Król. magistrat miejski. Czerniowce, dnia 19. lipca 1861.